# Ner 155 i 156.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 11 Grudnia 1844 r.

Nro 5918 D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakewa i Jego Okręgu.

Gdy z powodu oznaczenia za miejsce zamieszkania dla Fizyka Okręgowego Miasta Chrzanów, niektore dystrykta okręgowe mianowicie dystrykt Mogiła i Balice będac zbyt oddalone od Chrzanowa w wypadkach nadzwyczajnych jako to. nagłej śmierci, wywołanych przez występki dochodzeń sądowo lekarskich, i t. p. skorej obecności rzeczonego Urzędnika wymagających, na niedogodności zwłoki byłyby narażone: Senat przeto tak dla zaradzenia tej niedogodności, jak z drugiej strony dla postawienia Fizyka Okręgowego w możności sprężystego działania w służbie, wyłączając z zakresu pod Jego nadzorem policyjno-lekarskim zostającego namienione dystrykta Mogilski i Balicki,

takowe pod takiż nadzór od dnia 1 Stycznia 1845 r. poczynając Fizykowi Miejskiemu przydziela, i o tem Publiczność niniejszym zawiadomia.

Kraków duia 29 Listopada 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu Maiewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 9640.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w czasie pożaru z dnia 2 na 3 b. m. we wsi Kościelnikach nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczyli się: Józef Stańczyk, Stanisław Cięciak, Walenty Baran, Józef Bielecki włościanie, tudzież Star: Abracham Kukurytz, Szymon i Izrael Wolfejlerowie; przeto tymże Wydział publiczną pochwałę oddaje; przy udzieleniu również publicznej nagany Gromadzie Państwa Kościelniki, która w niesieniu ratunku opieszałą okazała się.

Kraków dnia 23 Listopada 1844 roku.

Senator Prezydujacy Koppe. Referendarz L. Wolff. Nro 9856.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do wiadomości, iż Walenty Bardziakiewicz Czeladnik professyi szewskiej wniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego w kraj Cesarsko-Austryacki; ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie passport przesiedlenia temuż wydany zostanie.

Kraków dnia 2 Grudnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppp. Referendarz L. Wolff.

Nro 10201.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż z powodu niedoszłej do skutku licytacyi na dniu 3 b. m., odbędzie się w Biórach Wydziału na dniu 17 b. m. w godzinach rannych powtórna in minus licytacya przez sekrctne deklaracye na dostawę owsa korcy 1628 garncy 24 od summy Złp. 10897 gr. 13, słomy centnarów 1673 funtów 25 od summy Złp. 3615 gr. 13, siana centnarów 2426 funtów 75 od summy Złp. 5732 gr. 19 dla Żandarmeryi i pociągów Skarbowych, oraz do sienników Milicyi i oddziału Wcteranów na rok 1845 potrzebnych. Chęć przeto podjęcia się téj dostawy mający, w dniu wyżej oznaczonym z rana do godziny 1szej podadzą swe deklaracye wraz z dowo-

dem złożonego vadium jednéj dziesiątej części respective summy do licytacyi przyjętej, odpowiadającego, na ręce Senetora Prezydującego w Wydziale podług formy poniżej oznaczonej.

#### Forma Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 7 Grudnia r. b. do Nru 10201 wydanego, wzgledem odbywać się mającej licytacyi na dostawę owsa korcy 1628 garncy 24. siana centnarów 2426 funtów 75 i słomy centnarów 1673 funtów 25 dla Zandarmeryi, pociągów Skarbowych, Milicyi i oddziału Weteranów na rok 1845 potrzebnych, składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy tej (tu wypisac należy jakiej dostawy i za jaka cenę) podejmuje sie i takową wedle warunków przezemnie odczytanych jak najdokładniej uskutecznie. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone (tu deklarant winien wyszczególnie datę, imię i nazwisko, tudzież miejsce zamieszkania swego). Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod nieważnościa pisane były wyraźnie, bez przekreśleń i zastrzeżeń, i żeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było: Deklaracya odnosząca się na dostawę (tu wypisać jakiej dostawy deklarant podejmuje się) przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi do Nru 10201 ogłoszoną.

Kraków dnia 7 Grudnia 1844 roku.

Serator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 6785.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż na zasadzie upoważnienia Senatu Rządzącego z d. 4 Grudnia r. b. Nro 6011 D. G. S. odbywać się będzie w dniu 19 bieżącego miesiąca w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skaibu, licytacya przez opieczętowane sekretne deklaracye na wypuszczenie w dzierżawę jednoroczną poczynając od dnia 1 Stycznia 1845 r. więcej ofiarującemu, dochodów z propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzniu, a mianowicie w wsiach: Jaworzniu, Długoszynie, Szczakowy, Jeleniu, Byczynie, Jeziorkach, Niedzieliskach, Dąbrowy, na Jęzorze i wysokim Brzegu; oraz rybołostwa w rzece Pszemszy i przewozu na tejże rzece pod Jeleniem.

Warunki do téj dzierżawy każdego czasu w Wydziale przejrzanemi być będą mogły, z których główniejsze są te, iż składający deklaracyą wedle formy Dziennikiem Rządowym ogłoszonej, winien tytułem vadii kwotę Złp. 3800 w Kassie Głównej złożyć, i poświadczenie złożenia na deklaracyi uzyskać, czynsz zaofiarowany w ratach kwartalnych anticipative opłacać, i kaucyą półrocznemu czynszowi wyrównywającą w razie utrzymania się przy dzierżawie, złożyć.

Forma Deklaracyi.

"Na skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 5 Grudnia r. b. Nro 6785 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż obowięzuję się z dzierżawy propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzno płacie recznie ogólną summę Złp." (tu deklarant wyrazi cyfrę literami) "a to wedle warunków licytacyi przezemnie odczytanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, o zwrot którego upraszam w razie nieutrzymania się (wyrazie komu, czy podpisanemu lub jego pełnomocnikowi), dalej wyszczególnie powinien deklarant datę, imię i nazwisko. Ostrzega się zarazem, aby deklaracye, wyraźnie bez skrobań i przekreślań pisane były pod nieważnością, na wierzchu zaś winien być napis: "deklaracya służąca do licytacyi propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzno przez Wydział Dochodów Publicznych w Dzienniku Rządowym pod d. 5 Grudnia r. b. ogłoszonej," (dalej poświadczenie Kassy, na złożone vadium).

Kraków dnia 5 Grudnia 1844 roku.

Senator Prezydujący

J. KSIEŻARSKI.

Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 19646.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Ckręgu.

W depozycie policyjnym znajduje się chustka damska tybetowa, która jako rzecz cudza, znaleziona na Stradomiu jeszcze w roku zeszłym, odebraną została od pewnych osób, za oszustwo z tego tytułu do odpowiedzialności pociągniętych. Wzywa przeto niewiadomą osobę poszkodowaną, aby się w terminie rocznym zgłosiła do Dyrek-

cyi Policyi z dowodami własności i po odbiór tejże chustki; z upływem bowiem tego terminu, zostanie sprzedaną na rzecz Skarbu.

Kraków dnia 30 Listopada 1844 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

#### Nro 21362. DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż zagubioną została karta krajowości dla Starozakonnego Aarona Judkiewicza wydana; ktoby przeto takową znalazł, lub o znalezionej wiadomość posiadał, zechce się w Dyrecyi Policyi zgłosić.

Kraków dnia 30 Listopada 1844 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducillowicz.

#### Nro 6277. T R Y B U N A &.

Wzywa prawo mających do massy X. Antoniego Komuniewskiego, aby się po odbiór kwoty Złp. 24 tytułem kaucyi w sprawie przeciw X. Edwardowi Saskiemu w Depozyt Sądowy złożonej, z stósownemi dowodami do Trybunału w terminie miesięcy trzech zgłosili, pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 5 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(3 r.)

Nro 6286.

#### TRYBUNA L.

Wzywa wierzycieli Franciszka i Zuzanny Sapalskich lub ich prawa mających, aby się w przeciągu trzech miesięcy, po odbiór kwoty Złp. 76 gr. 21 w depozycie Sądowym znajdującej się, ze stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie takowej.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

#### Nro 6804. TRYBUNA L.

Z powodu podania Michała Drabik Ojca i Opiekuna małoletnich swych dzieci: Józefa, Maryanny, Teressy, Katarzyny, Wawrzyńca i Kunegundy o przyznanie i przepisanie w hipotece na imię tychże spadku po ich matce Katarzynie z Wrzałków Drabikowej pozostałego, z ruchomości połowy realności pod L. 325 przy ulicy Babińskiej, oraz gruntów w Chrzanowie położonych składającego się; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa strony interessowane, aby się z prawami swemi jeżeli jakie mieć mogą do tego spadku, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosiły, pod rygorem przyznania takowego na rzecz wzmiankowanych sukcessorów Katarzyny Drabikowej.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)